In Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 11. Dienstag, den 13. Januar 1846.

Ungekommene Fremde vom 9. Januar.

Die hen Gutep. Koppe aus Konowo, Sulezydi aus Dusznik, I. im Reh; her Kanonikus Musicleti a. Breelau, I. in der goldnen Gane; he. Dister. Comm. Wolniewicz aus Schroda, her. Burgermster. Grieger a. Buk, he Stukatur-Arbeiter Manduou aus Brüssel, I. im Hotel de Berlin; her Landschafterath Klimkiewicz a. Plock, her. v. Korvin-Wierzbicki, Gen Major und Comm. der 4. Landw.-Brig., aus Stargard, he. Oberamtm. hoffmann aus Tarnowo, he Wirthsch.-Insp. Diszonski a. Marzewo, her. Kaufm. Auerbach a. Schönlanke, die hen. Güteb. v. Chelkowski a. Kuklinowo, Mankiewicz a. Jánzchau, I. im Hotel de Bavière; die hen. Guteb. v. Binkowski aus Babin, Niklas aus Szczepowice, Mikarra a Piaskl, Mikarra a. Machein, I. im Hotel de Dresche; her. Guteb. Radowski aus Grylewo, die hen. Kaust. Eppelein a. Regensburg, Kenn a. Paris, Lowenskein a Leipzig, I. in Lauk's Hotel de Rome; her. Guteb. Egger und her. Landw. Palme a. Nadrozno, I. im schwarzen Adler; die hen. Guteb. Graf Dabski aus Kołaczkowo, v. Turno aus Obiezierze, v. Wilczynski aus Krznzanowo, I. im Bazar; Fran Guteb. v. Lipska a. Ludom, I. im Hôtel à la ville de Rome.

Dom 10. Januar.

Hr. Zimmermstr. Neumann aus Warschau, I. Wallischei Nr. 108.; Hr. Oberförster Mittelstädt und Hr. Gutep Busse aus Jezioro, Hr. Commiss. Kluczynski aus Kopaszewo, Hr. Dek. Looß aus Muslinczyk, I im Hôtel de Berlin; Hr. Administr. Kinkowski a. Porażyn, I. im Hôtel de Paris; diehrn. Gutep v. Stupski und Wendorf aus Myskatkowo, Matecki a. Głupoń, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Bürger Kisewski a. Wongrowig, I. im goldnen kowen; diehrn. Guteb Albricht aus Cichowo, Rzepecki a. Przybisławice, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutep. v. Gulerzycki aus Czarnotul, I. im Hôtel à la ville de Rome; Hr. Guteb Luke und

Sr. Jufp. herrmann a. Attenborf, I. in Lauf's Hotel de Rome; bie frn. Gutet. Graf Dielyneft aus Milostam, v. Zablodi aus Jaroslawice, Graf Rwiledi aus Robelnif, v. Dabrowefi aus Binnagora, Gr. Berm. Rlochodi aus Rryblic, I. im Bagar; Frau Guteb. Browneford aus Borgejewo, I, Breite Gtr. Dr. 4 ; fr. 3im= mermfte, Butichte a. Schwedt, I im Gidenfrang; Die Ben. Guteb. Graf Bartenes leben aus Thorn, v. Malachowell aus Gora, Sr. Juftig : Commiff. Trabeli aus Marichau, Sr. Commiff. Chmierielinefi aus Luboftron, fr. Raufm. Walther aus Stettin, I. im Hotel de Bavière.

Dom 11. Januar.

br. Det, Rrang and Thorn, I. in ben 3 Lilien; Br. Guten, Ropfe a. Bola, br. Guteb. Klutowefi aus Radlin, f im Hotel de Pologne; Die brn, Guteb, v. Rojeudi aus Dziadtowo, v. Baranoweli aus Roznowo, Sr. v. Cfargynefi, Ronial. Span. Dbrift a. D., aus Dreeben, Br. Raufin, Bruno aus Stettin , I im Hotel de Vienne; Sr Probst Gniacypusti aus Targowa gorta, Sr. Guteb, Rozansti a. Babniewo, I. im Hotel de Paris; Br. Det. Beamter Timm a. Cobiattoma, I. in ber golonen Gand; Br. Dep. Doft-Ing. Schulge a. Frauftabt, Br. Diffel, Lieut. a. D., que Rrotojdin. Br. Banquier Birfdmann aus Barfdau, Die Brn. Guteb. v. 3polinefi aus Chalin, Matern aus Chwaltowo, Sr. Chemifer Rindler aus Berfin, l in Laut's Hotel de Rome; fr. Raufm. Braun aus Schroda, I. im Araber; fr. Saudlebrer Borowicg, Br. Det. Bolff und Br. Schaafmeifter Bodbel aus Mromino, br. Partif. Koninefi aus Bojfewo, Gr. Guteb, v. Dtodi aus Chwalibogowo, fr. Apoth. Bohme aus Bertow, fr. Jujo. Matufzewefi aus Reudorf, I. im Hotel de Berlin; fr. Pred .- Umte-Rand. Diedmann aus Pinne, I. im Hotel de Dresde; Sr. Grunwald, Lieut. im 18. Inf .= Reg., o. Frauftadt, die grn. Guteb. Grunwald Minegewo, Mugel aus Roftragn, v. Rowalsti aus Byjocgfa, Polluga a. Przylepfi, I, im Hotel de Saxe; Sr. Guteb. v. Porworoweff a. Gela, fr. Gutep. v. Libinefi aus Cochaczew, I. im Hotel de Baviere; Sr. Sandelem. Lemy a. Dftromo, I. in ben 3 Rronen; Die frn. Guteb. v. Bielineti and Jarostawiec, Bogatto a Dffomo, I, im Bagar; bie Brn. Guteb. v. Bronifg aus Bieganomo, v. Urbanomeli aus Dieprufzewo, v. Suchorzewell aus Zarnowo, Sr. Poftor Erdmann aus But, 1. im fcmargen Abler.

lieb Bufchte geworben.

1) Bekanntmachung. Der Partis Obwieszczenie. Partykularz Ju-Fulier Julius Adolph Gottfried (Gottlieb) liusz Adolf Bogumir (Bogumit) Bu-Buschke ift Erbe feines am 9. Ofteber schke stal sie sukcessorem ojcaswego 1837. ju Dojen verftorbenen Batere Gott. Bogumita Buschke na dniu 9. Października r. 1837. w Poznaniu zmarlego.

Durch die gerichtliche Urfunde vom 28. April 1843. hat er fein Erbrecht an den Gutebefitzer Leon Mastowski für 2100 Thaler verkauft, für welchen Raufpreis nebst Zinsen das Gut Zawory verpfandet worden ist.

Die Auffertigung bes Raufvertrages bom 28. April 1843, hat ber Julius Molph Gottfried Bufchte verloren. Auf feinen und der Ceffionarien - des Tho= mas Spluefter Pawidi, ber Raufleute Abraham Deifer und Arius Brandt -Untrag werben alle biejenigen, welche an Die perloren gegangene Urfunde als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefeinhaber Unfpruche gu mas den haben, biermit aufgefordert, Diefel= ben fpateftens in bem vor bem herrn Referendarius Bente in unferem Inftruts tione 3immer auf den 4. Februar 1846, anbergumten Termine bei Ber= meibung ber Praflufion und Auferlegens eines ewigen Stillschweigens anzumelben.

Posen, am 3. Oftober 1845. Ronigl. Ober= Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

Dokumentem sądowym z dnia 28. Kwietnia r. 1843. sprzedał tenże prawo spadkowe swe na rzecz Leona Masłowskiego dziedzica za 2100 tal., względem której to summy kupna wraz z prowizyami dobra Zawory zastawionemi zostały.

Expedycyą układu kupna z dnia 28. Kwietnia r. 1843. zgubił Juliusz Adolf Bogumir Buschke. Na wniosek tegoż, oraz cessyonaryuszów -Tomasza Sylwestra Pawickiego, kupców Abrama Peiser i Aryusza Brandt - wzywają się niniejszém wszyscy, którzy do zagubionego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele pretensye rościć mogą, aby takowe najpóźniej w terminie na dzień 4. Lutego r. 1846. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnej przed Ur. Henke, Referendaryuszem, wyznaczonym, pod uniknieniem wyłączenia i nakazania wiecznego milczenia podali,

Poznań, dnia 3. Października 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

2) Bekanntmachung. Am 8. Juli d. J. ist ber mannliche Leichnam eines neugebornen Kindes unfern Koronowo, der Strafanstalt gegenüber, in der Brahe zwischen Klafterholz, in verschiedenen Lappen und zwar einem weißleinenen mit kurzen rothen Bandern, einem grauleinenen rothgeblumten und einem grauen mit rothen und blauen Blumen bedeckten Kattunlappen bewickelt gefunden worden. Die etwanigen Angehdrigen dieses Kindes und alle diezenigen, welche über dessen Geburt und Herkunft etwas anzugeben wissen, werden zur gewissenhaften Angabe hierüber hierdurch ausgefordert. Bromberg, den 23. December 1845.

Ronigliches Land= und Stadt=Gericht.

3) Ueber ben Nachlaß bes am 11. Oftober 1843 zu Bojanowo verstorbenen Arztes Dr. Robert Theodor Wolff ist heute ber erbschaftliche Liquidations-Prozeß erststhet worden. Der Termin zur Anmels dung aller Ansprüche sieht am 3. Fesbruar 1846. Bormittags 9 Uhr vor dem herrn Cands und Stadtgerichts-Math Sachse im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Bes friedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rawicz, ben 26. November 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Nad pozostalością zmarłego w dniu 11. Października 1843. w Bojanowie Doktora Roberta Teodora Wolffa otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 3. Lutego 1846. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego Wnym Sachse.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyąswoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rawicz, dnia 26 Listopada 1845. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

- 4) Schweinepofelfleisch 3 Sgr. à Pfund, Servelatwurft 8 Sgr. à Pfund und geraucherte Schinken bester Qualitat offerirt von jetzt ab Friedrich Rofchte auf Wallichei.
- 5) Frisch geschoffene Sasen à 221 Sgr. bei Stiller.
- Dall = Einladung. Ich beabsichtige Sonnabend ben 17. Januar einen Abonnementsball zu arrangiren, und bitte die geehrten Herrschaften, welche Theil nehmen wollen, ihre Namensunterschriften gefälligst recht bald zu zeichnen, damit ich meine Einrichtungen aufs beste treffen fann. Für vorzügliche Musit, schone Beleuchtung, gute Speisen und Getranke werde ich bestens sorgen. Unterschrifteslisten, worauf auch das Nähere zu ersehen ist, sind bei dem Kaufmann Herrn Bins der und Restaurateur Herrn Fliege.
- 7) Unzeige. Einem hoben Publikum getze ich erzebenft an, bag ich mit meiner Menagerie von hochft sebenswertben Thieren in einigen Tagen von London hier eins treffen werde und bitte um geneigten Besuch. Louis Tourniaire.